# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 5. April 1826.

### Angekommene Frembe vom 30. Marg 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Bialablocki aus Krzeslitz, Hr. Gutsbesitzer v. Milstynski aus Myloslaw, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlosciezewso, Herr Kaufmann Lessen aus Landsberg a. d. W., I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Herr Graf v. Wolowicz aus Dzialin, Hr. Gutsbesitzer v. Vinkowski aus Mierzewo, I. in Nro. 1 St. Martin.

Den 3 iten Marg und ben aten April.

herr Gutöbesiger Graf v. Churzewöft aus Bunifiewic, Gr. Gutöbesiger v. Chlapowöfi aus Turwia, hr. Gutöbesiger v. Faruszewöfi aus Cofolnif, herr Gutöbesiger v. Kozucki aus Kunin, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße.

Ebictal=Citation.

Der auf Grund des am 8. December 1802 gerichtlichen abgeschlossenen und am 13. besselben Monats confirmirten Kausvertrages über die Rubr. III. Nro. 10 des Guts Chalawy mit 1666 Athlr. 16 ggr. eingetragenen Post am 27ten September 1804 der Petronella v. Rusrowska ertheilte Hypotheken = Schein ist derselben abhänden gekommen.

Auf ihren Antrag und auf Grund bes burch sie am 28. Februar c. ausgestellten

Zapozew Edyktalny.

Attest hipoteczny na fundamencie kontraktu kupna pod dniem 8. Grudnia 1802 sądownie zawartego i w dniu 13. tegoż miesiąca potwierdzonego na summę 1666 Tal. 16 dgr. w Rubr. III. Nro. 10 wsi Chaławy zaintabulowaną, pod dniem 27go Września 1804. Ur. Petronelli Kurowskiey wydany zaginął. Na wniosek teyże i na fundamencie złożonego, przez nią pod dniem 28. Lutego

Mortisicationöscheins wird daher dieses Document aufgeboten und es werden hiermit alle diejenigen, die als Eigensthümer, Sessionarien, Pfand = ober sonstige Briefdinhaber Ansprüche daran machen, zu dem auf den 4ten Julic. vor dem Landgerichts Assession Müller Bornittags um 9 Uhr in unserem Partheien = Zimmer angesetzten Termine zur Annieldung und Beweises ihrer Ansprüsche, unter der Verwarnung vorgeladen, daß beim Ausbleiben sie mit ihren Ansprüchen an das gedachte Document präschubirt, und das Document sür amorstistet erachtet werden wird.

Posen den 16. Marz 1826. Koniglich Preuß. Landgericht. b. r. wystawionego attestu mortyfikacyinego Dokument ten ninieyszem się obwieszcza, i wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inne Dokumenta maiacy, pretensye mieć mniemaia, na termin dnia 4. Lipca rokub. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Müller przed południem o godzinie 9. w naszey Izbie stron, do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w przypadku niestawienia się z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni, i dokument ten amortyzowany uważanym bydź ma.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal-Borlabung.

Die unbekannten Gläubiger der Kasse bes 34ten (Samterschen) Königlichen Landwehr-Reserve-Bataillons und dessen Escadron, welche aus dem Jahre 1825 etwa Ansprüche an die gedachte Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 19. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Reserendarius Struensee angesetzten Liquidations-Termin in unserem Gerichtsschlosse entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu unterstützen,

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi kassy 34. (Szamotulskiego) Królewskiego rezerwowego Batalionu Landwerów i tegoż Szwadronu, którzy z roku 1825 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemaią, wzywamy niniey. szém, aby się na wyznaczonym w dniu 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Struensee w Zamku Sądowym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi do-

m Fall ihres Ausbleibens aber zu gewär= tigen, baß fie mit benfelben an bie in Rede ftebende Caffe pracludirt, und lediglich an die Perfon, mit ber fie con= trabirt haben, werden verwiesen werben.

Pofen ben 16. Marg 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

wienia się oczekiwali, iż z takowemi do rzeczoney kassy maiącemi pretensyami prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakty zawarli, oddaleni beda.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Cubhaftations=Patent.

Das im Bufer Kreife belegene Gut Wufoczfa, zur August von Zaborowefi= fchen Liquidations = Maffe gehorig, nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 14989 Rthir. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Antrag bes Cura= tors ber Maffe öffentlich verkauft werden.

Die Bietungs = Termine find auf ben 19. Detober c., ben 28. Januar a. f., ber peremtorische Termin auf

den 30. Mai a. f.,

vor dem Landgerichtsrath Sebomann Morgens um 9 Uhr in unferem Gerichts=

Schloffe angefett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, baß in bem letzten Termine ber Bufchlag an ben Meifibietenden erfolgen foll, in fofern nicht gefetzliche Umftande eine Unenahme gulaffen.

Die Tare und Raufsbedingungen fon= nen in ber Regiftratur eingeschen werben.

Pofen den 16. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

wodami wsparli; w razie zaś niesta-

Dobra Wysocka w Powiecie Bukowskim z przyległościami do massy Augusta Zaborowskiego należące, które podług taxy sądowey na talar. 14989 oszacowane na wniosek kuratora massy publicznie przedane bydź maia.

Termina licytacyi na dzień 19. Października r. b. na dzień 28. Stycznia 1826, i zawity termin

na dzień 30. Maia 1826. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdman przed południem o godzinie otey w naszym zamku Sądowym wyznaczone zostały. Zdolność kuppa maiących uwiadomiaiąc, wzywamy z tą wzmianką: iż w termi nie zawitym przyderzenie naywię. cey daiącemu nastąpić ma, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie beda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź moga,

Poznań d. 16. Czerwca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Auf ben Untrag bes Juftig = Commif= farii Maciejowski, als gerichtlich befiellten Curators bes abwesenden Peter v. 3bijemefi, Gohn bes Abam v. 3bi= jewöfi, welcher am aten August 1811 als Freiwilliger in bas 5te Berzoglich Warschauer Infanterie = Regiment einge= treten, ben 7ten Juni 1812 in bas Lazareth abgegeben worden und feit die= fer Zeit nichts von fich hat horen laffen, wird offentlich bergeftalt biermit vorgela= ben, daß er ober die etwa von ihm gu= ruckgelaffenen unbekannten Erben fich binnen 9 Monaten und zwar langstens in termino praejudiciali ben 16ten December c. Vormittags um g Uhr, por bem Landgerichts = Rath Schwurz in unferem Gerichte = Echloffe entweder per= fonlich oder ichriftlich oder burch einen mit gerichtlichen Zeugniffen von feinem Leben und Aufenthalte verfehenen Bevoll= machtigten melben, im Fall ihres Musbleibens aber zu gewärtigen, baß auf ben Antrag bes Ertrahenten auf seine Todeserflarung, und was bem anhan= gig, nach ben Gefeten erkannt und jeine Erbschaft seinen nachsten sich legitimiren= ben Erben zugesprochen werden wird.

Posen den 16. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Chictal = Citation.

Der auf Grund der am 4ten Mai 1799 durch den Lucas v. Bninski ausgestellten Obligation über die Rubr, III. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kommissarza Sprawie. dliwości Maciejowskiego, sadownie u. stanowionego Kuratora nieprzytomnego Piotra Zbiiewskiego, syna Adama Zbiiewskiego, który w dniu 2. Sierpnia 1811 r. iako ochotnik do 5tego regimentu infanterii Xiestwa Warszawskiego wszedł i 7. Czerwca 1812 do lazaretu oddanym został, i od tego czasu o sobie żadnéy niedał wiadomości, zapozywa się publicznie ninieyszem w ten sposób, aby on sam, lub po nim pozostali niewiado. mi sukcessorowie, w przeciągu 9 miesięcy i wprawdzie naydaléy w terminie zawitym dnia 16. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Schwürz w naszym Zamku sądowym osobiście lub piśmiennie, albo też przez opatrzonego sądowemi świadectwy o iego życiu Pełnomocnika meldował, gdyż w razie niestawienia się iego spodziewać się ma, iż na wniosek Extrahenta śmierć iego, i co z prawa wypadnie, wyrokiem zadeklarowane i pozostałość iego naybliższym iego wylegitymowanym sukcessorom przysądzoną będzie.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny dla Ignacego Bnińskiego pod dniem 3. Czerwca 1799 przez Łukasza Bnińskiego wyNro. 8. ber Biezdrower Guter mit 25,000 Athle. eingetragenen Post am 3ten Juni 1799. ertheilte Hypathekenschen für den Ignaß v. Bninski, wird in bessen Nachlasse vermißt, und hat von dessen Erben, welche über die Post quittirt haben, nicht beschafft werden können.

Auf den Antrag bes Florentin Grafen von Bninsti, dem Besitzer biefer Guter und Miterben bes Ignatz v. Bninsti, soll bies Document aufgeboten und amorti=

firt werben.

Es werden baher alle biejenigen, wel= che als Eigenthumer, Pfands oder Briefes inhaber ober Ceffionarien, Anspruche an diefem Documente zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben I fien Mai 1826. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Schwurz in unserem Gerichts = Locale anftehenben Termine entweder in Verfon ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wo= ju ihnen ber Landgerichterath, Jufig= Commiffarius Boy und Die Juftig = Com= miffarien Guberian und v. Przepalfowefi in Borfchlag gebracht werden, zu erschei= nen, und ihre Anfprude an bem gebad)= ten Documente nachzuweisen, beim Hus= bleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an diese Poft und ge= dachtes Document pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Lofdung Diefer Post erfolgen wird.

Pofen den 29. December 1825. Konigl, Preußisches Landgericht.

stawiony na summę 25,000 Talar, na dobrach Biezdrowie Rubr. III. No. 8 lokowaną, udzielony pozostałości tegoż Ignacego Bnińskiego zaginął i przez Sukcessorów którzy z teyże summy pokwitowali, wynalezionym bydź nie może.

Na wniosek Florentyna Bnińskiego, iako właściciela tychże dóbri Wspólsukcessorów Ignacego Bnińskiego Dokoment ten amortyzowa-

nym bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, Zastawnicy lub Cessyonaryusze pretensye do tego Dokumentu maią, aby się w dniu 1. Maia 1826 przed poludniem o godzinie gtey przed Sędzią Schwürtz w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście, lub przez dopuszczalnych Pełnomocników, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Boy, Guderyana i Przepałkowskiego się proponują stawili, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż z swemi pretensyami do tey summy i rzeczonego Dokumentu wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zostanie i wymazanie tey summy nastapi.

Poznań d. 29. Grudn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhastation8=Patent.

Das zum Peter von Sofolnickischen Machlasse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene adeliche Gut Strzeszti, soll auf den Antrag eines Gläubigers subhassirt werden. Es ist im Jahre 1824 gerichtzlich auf 11,287 Athlr. 23 sgr. geschätzt worden. Zum Verkauf desselben haben wir die Bietungs Termine auf

den 7. März, den 7. Juni, und den 7. Sentember 1

ben 7. September 1826. wovon ber lette peremtorisch ift, jebes= mal Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Elener in unferem Ge= richte = Schloffe anberaumt, zu welchen wir Raufluftige und Fabige mit bem Be= merfen einladen, baf ber Bietenbe eine Caution von 1000 Rthlr. entweder baar ober in Pfandbriefen zu erlegen bat und daß der Zuschlag, wenn nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme erforbern, erfolgen foll. Zugleich werden alle un= befannte Realpratendenten, namentlich ber bem Aufenthalt nach unbefannte Joseph von Laszczunski, vorgeladen, ihre Gerechtsame in Diefen Terminen mabrgu= nehmen, widrigenfalls beim Ausbleiben bem Meifibietenben nicht nur ber Bufehlag ertheilt, fondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings, bie Lbschung der sammtlich eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem Zweck ber Produktion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben foll.

Patent Subhastacviny.

Wieś Strzeszki w Powiecie Szredzkim położona do pozostałości Ur. Piotra Sokolnickiego należąca, na wniosek iednego zwierzycieli subhastowaną bydź ma. W roku 1824, sądownie na 11287 Tal. 23 śgr. oszacowaną została. Do przedaży teyże wyznaczyliśmy terminalicytacyjne na

dzień 7. Marca, dzień 7. Czerwca i na dzień 7. Września 1826.

z których ostatni iest zawity, zawsze przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym zamku Sądowym, na który ochotę kupna maiących i zdolność posiadaiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż licytuiący kaucyą 1000 Tal. albo w gotowiznie, lub w listach zastawnych złożyć winien, i że przyderzenie nastapi, skoro prawne przyczyny ina przeszkodzie nie będą. Zarazem niewiadomych Wierzycieli realnych a szczególnie z mieysca mieszkania niewiadomego Józefa Lasczyńskiego aby praw swych w terminach dopilnowali, zapozywamy, gdyż w razie niestawienia się, naywięceydaiącemu nietylko przyderzoną zostanie, leczpo złożeniu licytum wymazanie zaintabulowanych, iako też wypadłych summ, i wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania dokumentów w tym celu nastąpi,

Die Taxe und Bedingungen können in unferer Registratur eingesehen werden. Posen den 7. November 1825. Königk Preuß. Landgericht. Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

In dem Sypothefen = Buche ber bem Cafimir Ludwig Lucas Guido Jgnatius Graf v. Potuliciti gehorigen , im Brom= berger Rreife belegenen Guter Comfieegno Nro. 244 und Goncerzewo Nro. 64 fteben sub Rubr. III. Dro. I fur ben Joseph de Rola Zbijewefi, auf den Grund bes mit ihm über diefe Guter am 17. Januar 1778. geschloffenen Rauf= Contracts noch 4400 Athle, ruckfandige Raufgelber eingetragen, von benen 1000 Rthlr. auf ben Grund ber Inscription vom 9. Juni 1779. fur bas Sospital zu Somfieczno und 3400 Athle auf ben Grund ber Confirmations = Urkunde vom 22ten Juni 1799. fur die Rirche eben bafelbit in bemfelben Subotheten = Buche sub Rubr. II. Nro. 1 ex Decreto bom 19. Juni 1819. ingroffirt worden find.

Da nun bieser Kaufgelber = Rest von 4400 Athlir, zweimal eingetragen, so hat der eben gedachte Eigenthumer der mehr beregten Guter die Löschung desselben zud Rubr. III. Nro. 1 nachgesucht, jedoch den erforderlichen Löschungs = Conssend nicht beibringen können, weil der

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr Somsieczna No. 244 i Goncerzewa Nro. 64 W. Łukasza Guido Ignacego Hrabi Potulickiego dziedzicznych a w Powiecie Bydgoskim położonyck, stoia pod Rubr. III. No. 1. dla Józefa de Rota Zbijewskiego na fundamencie kontraktu kupna z onymże pod dniem 17. Stycznia 1778 roku o też dobra zawartego, ieszcze iako resztuiąca summa kupna 4400 talarów zapisane, z których 1000 talarów na mocy inskrypcyi z dnia 9. Czerwca 1778 dla Szpitala w Somsiecznie, a 3400 talarow na mocy aktu konfirmacyi z dnia 22. Czerwca 1799 roku dla kościoła tamteyszego w teyże samey księdze hypoteczney Rubr. II. No 1. stosownie do dekretu z dnia rotego Czerwca 1819 roku zaintabulowane zostały.

A že powyższa resztuiąca summa kupna 4,400 tal. podwoynie iest zapisana, więc dziedzie pomienionych dóbr domagał się wymazania teyże z Rubr. III. No. I niemogąc iednak dostawić potrzebnego konsensu do

Joseph de Rola Bbijewefi bereits am 2. Jebruar 1779. verfforben, und ber gegenwartige Aufenthalte-Drt feiner zwei hinterbliebenen Cohne Unton und Mi= chael v. 3bijeweffi unbefannt ift. Ders felbe hat daher auf beren offentliche Bortabung angetragen, und diefem zu Folge werden die genannten Unton und Michael Gebruber von 3bijemefi, fo wie beren Ceffionarien ober diejenigen, die fonft in ibre Rechte getreten, bierburch aufge= forbert, in bem auf ben Ioten Mai 1826. bor bem herrn Landgerichte= Auscultator Schulz anberaumten Termine zu erscheinen, und ihre Unspruche an ben vorbezeichneten Raufgelber = Reft von 4400 Athle, nachzuweisen, wibri= genfalls fie mit bemfelben prachubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und diefer Reft im Spothekenbuche ber gebachten Guter geloscht werden foll.

Bromberg den 23. Januar 1826. Kanigl. Preußisches Landgericht. wymazania, gdyż Jozef de Rota Zbijewski ieszcze na dniu 2. Lutego 1779 roku z tego zszedł świata, a mieysce teraznieyszego pobytu pozostałych po nim synów Antoniego i Michała Zbijewskich nie iest wiado-Z tego powodu wniósł o ich mym. publiczne zapozwanie, w skutek czego rzeczeni Antoni i Michał bracia Zijyewscy iak i równie ich Cessyonaryusze lub ci, którzy w ich wstąpili prawa ninieyszem się zapozywaią, ažeby w terminie na dzień 10. Maia 1826 przed Wm. Auskultatorem Szulc wyznaczonym stawili się, i swe prawa do powyższey summy 4400 talarów udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zostaną prekludowani, im wieczne milczenie nakazane, a summa resztuiąca ta z hypoteki dóbr wspomnionych wymazana będzie-

Bydgoszcz d. 23. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations=Patent.

Die in ber Stadt Frauftadt unter Mr. 784 befegene, ben Topfer Eckerland= feben Erben zugehörige Bauftelle, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 58 Milr. gewürdigt worden ift, foll auf den Aln= trag bes biefigen Magiffrate wegen rud: ftanbiger Abgaben, im Wege ber noth= wendigen Gubhaffation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und es ift ein peremtorifder Bietunge = Termin auf den 26. April c. vor bem Land= Gerichte : Auseultator Goloner Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht befannt ge= macht, daß in bemfelben das Grund= find bem Meiftbietenben jugefchlagen werden foll, in fofern nicht gefettliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tage kann an jeder Beit in unfe= ver Registratur eingesehen werben.

Frauffadt den 6. Februar 1826. Konigl. Preufisches Landgericht. Patent subhastacyiny.

Plac pusty w mieście tuteyszem pod Nro. 784 položony, a do sukcessorów garncarza Ekkerland należący, który podług taxy sądownie sporządzony, na Tal. 58 iest oceniony, na żądanie tuteyszego Magistratu w celu uspokojenia zaległych podatków, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26go Kwietniar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Goeldner Auskultatorem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w nim iako peremtorycznym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwo-W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das in der Kreiß-Stadt Bomst am Markte unter der Aro. 23 belegene, dem Burger Stanislaus Kuriewski gehörige, nach einer gerichtlichen Taxe auf 940 Athlr. abgeschähte Wohnhaus nebst dazu gehörigen Wiesen und Ackeru, soll Schulden halber öffentlich verkauft werzben. Dazu steht ein peremtorischer Vietungs-Termin auf den 21. Juni d. J. hier an, wozu Kauflussige eingeladen werden.

Meseris ben 27. Februar 1826. Koniglich Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo Stanisława Kuriewskiego obywatela, w mieście powiatowém Babimoście na rynku pod Nro. 23. stoiące, sądownie z przynależącemi do niego łąkami i rolami, na Talarów 940 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu, w terminie peremtorycznym na dzień 21. Czerwca r. b. wyznaczonym, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy, z przyczyny długów, sprzedane będzie.

Międzyrzecz dnia 27. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Da sich in dem zum defentlichen Verstaufe des zu Kulkau gelegenen, dem Joshann Wittchen gehörigen Freibauerguts Mro. 1 hier am 20. Januar c. angestansbenen Termine kein Käufer gemeldet hat, so haben wir einen anderweiten Vietungs, Termin auf den 6. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath herrn helmuth hier angesetzt, zu welschem wir Käufer hiermit vorladen.

Meferit ben 6. Marg 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie.

Ponieważ się w terminie dnia 20. Stycznia r. b. do publicznéy przedaży sołectwa okupnego Jana Wittchen, w Kuligowie pod Nro. 1. leżącego wyznaczonym, żaden kupiec nie zgłosił, przeto termin do dalszéy licytacy i na dzień 6. Maia r. b. ogodzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Helmuth tu w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy, na który ochotę kupienia maiących ninieyszym zapozywamy.

Międzyrzecz dnia 6. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

In bem Sopothefen = Buche von bem im Großherzogthum Pofen und beffeit Bomfter Rreife gelegenen Ritter = Gute Goeciefann fteben Rubr. III. Mro. 2 1108 Mthlr. 8 ggr. fur den Johann Nepomucen von Mafowofi eingetragen, weshalb bem Anton v. Rudnicki von dem Frang v. Roczorowski im Grob zu Pofen ben 25. Juni 1791. Die Eviction ver= schrieben ift, und welche auf die Unmelbung des gedachten Unton v. Rudnicki in bem Protofolle vom 17. December 1796 per Decretum vom 5. Mai 1800 ein; getragen find. Der Johann v. Mafow= Bfi hat die ihm hiernach gebührende For= berung von 1108 Rthlr. 8 ggr. von bem Eigenthumer bes verpfandeten Guts be= zahlt erhalten und barüber unterm 27. Suni v. J. rechtegultig quittirt.

Der Unton v. Rudnicki aber, welchem Eviction geleiftet ift, hat fich berfelben noch nicht begeben. Da nun ber Aufenthaltsort bes Unton v Rudnickt nicht befannt ift, fo laden wir benfelben ober beffen Erben, Ceffionarien oder die fonft in seine Rechte getreten find, auf ben Antrag bes jegigen Gigenthumers von Godciefzon hiermit vor, in bem am 8. Junic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath herrn Lowe in unferem Partheien-Bimmer angesetzten Termine perfonlich oder durch einen ge= fetilich zuläffigen Devollmächtigten, mo= gu die hiefigen Juftig = Commiffarien bon Wronski und Sunke vorgeschlagen wer=

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney dobr szlacheckich Gościeszyna w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem Powiecie Babimostkim położonych, zahipotekowane sa dla Ur. Jana Nepomucena Makowskiego w Rubr. III. Nro. 2. 1108 Tal. 8 dgr. Ur. Franciszek Koczorowski zapisał w tey mierze Ur. Antoniemu Rudnickiemu od którego summe rzeczona przeiał, ewikcyą w grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. która na mocy Dekretu z dnia 5. Maja 1800r. wskutek zameldowania wspomnionego Ur. Antoniego Rudnickiego do protokułu z dnia 17. Grudnia 1796. intabulowana została. Ur. Jan Nepomucen Makowski odebrawszy należącą mu się summę Talarów 1108 dgr. 8 od dziedzica dobr zastawionych, pokwitował go pod dniem 27. Czerwca r. z. prawomocnie, lecz Ur. Antoni Rudnicki któremu ewikcyą ręczono, ieszcze iéy się niezrzekł. Gdy zaś mieysce pobytu Ur. Antoniego Rudnickiego nie iest wiadome, przeto na wniosek teraźnieyszego dziedzica dobr Gościeszyna, zapozywamy go ninieyszem, iego spadkobierców, cessyonaryuszy lub tych, którzy w prawa iego wstapili, aby się w terminie na dzień 8. Czerwea r. b. o godzinie gtév zrana przed Delegowanym Konsyliarzem Loewe wyzna. czonym, osobiście lub przez pra wnie dozwolonych Pełnomocników

ben, zu erscheinen, und die etwanigen Amsprüche geitend zu machen, widrigensfalls sie damit werden pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und die Löschung jenes Ingroffats ohne weiteres verfügt werden wird.

Meferit ben 13. Februar 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wrońskiego i Hünke przedstawiamy, w izbie naszéy stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nakażanem będzie, a w skutku tego wymazanie rzeczonego intabulatu zaleci się.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański

#### Defanntmachung.

Der Rittmeister außer Diensten Herr Wilhelm Ferdinand Heinrich v. Kaikreuth und dessen Gattin Frau Henriette geborne v. Wedell zu Weißensee, haben nach einem vor Einschreitung der Ehe errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches den bestehenden Vorschriften gemäß zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meserit den 16. Februar 1826. Königk, Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Były rotmistrz Ur. Wilhelm Ferdinand Kalkreuth i małżonka iego Ur. Henryetta z Wedlów, z Chyciny, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek zawartey intercyzy przedślubnéy wspólność maiątku i dorobku; co się ninieyszem, stósownie do przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 16. Lutego 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das, in der Polnisch = Behmischen Gemeinde bei Bentschen unter Aro. 15 belegene, dem Johann Kliem zugehörisge, auf 320 Athle. abgeschätzte Grundstück, soll im Wege der Execution öffentslich an den Meistbietenden verkauft wersden. Es steht bazu ein peremtorischer Bietungs = Termin auf den 23. Mai d. J. hier an, wozu Käuser eingeladen werden

Meserit ben 2. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo Jana Kliem w gminie Polsko - Czeskiey pod Zbąszyniem pod Nr. 15. leżące, sądownie na Talarów 320 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane bydź ma.

W skutek tego wyznaczony został termin zawity do licytacyi na dzień 23. Maia r. b. Odbędzie się tu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiących, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente das im Dorfe Stalun Nro. 11 ohnweit Betsche gelegene, dem Martin Misso gehörige, auf 1100 Ktlr. gerichtlich abgeschätzte Freibauer = Gut, in dem hier am 19. Mai c. anstehenden Termine öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meseritz ben 13. Februar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo okupne, Marcina Misio w wsi Stołuniu niedaleko Pszczewa pod No. 11. leżące, sądownie na talarów 1100 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 19. Maia r. b. wyznaczonym tu w Międzyrzeczu przedane będzie.

Ochotę kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna, w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations, Patente, das in Schwenten bei Wollstein unter Nro 52 gelegene, den Christian Hamschlichen Cheleuten gehörige, auf 325 Athle. gerichtlich gewürdigte Grundstück, in dem hier am 23. Mai d. J. anstehenden Termine dffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Meserih den 2. Februar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Da in bem zum öffentlichen Berkaufe bes im Mogitner Kreife befegenen, ben Johann David Rrygerichen Erben gehorigen, und gerichtlich auf 6,165 Mthlr. 20 far. abgeschatten Erbpachts = Bor= werks Szczepanewo am 18. Juni v. J. angestandenen peremtorischen Termine fich kein Kauflustiger gemeldet hat, fo haben wir auf ben Untigg ber Ronigl. Regierung zu Dromberg einen neuen Bietunge-Termin auf ben 16. Juni c. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Rath Jefel bierfelbft angescht, zu welchem Kaufluftige mit bem Bemerfen vorgeladen werden, daß Die Taxe in unferer Registratur eingefes ben werden fann.

Gnefen ben 6. Marz 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo mał żonków Haniszów w Świętnym pod Wolsztynem pod Nr. 52. leżące, sądownie na Talarów 325 ocenione, publicznie naywięceydaiącemu w terminie na dzień 23. Maia r. b. wyznaczonym tu w Międzyrzeczu przedane będzie. Ochotę kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gdy się w terminie zawitym do publicznéy sprzedaży folwarku Szczepanowa w Powiecie Mogilinskim pcłożonego, sukcessorów Jana Dawida Krüger własnego, sądownie na 6165 Tal. 20 sgr. oszacowanego, na dzień 18. Czerwca r. z. wyznaczonym nikt nie zgłosił, przeto wyznaczyliśmy na wniosek Król. Regencyi Bydgoskiey nowy termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący, naktóry chęć maiacych nabycia z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 6. Marca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent. Patent Subhastacyiny.

Die in der Stadt Rogmin unter Dro. 115 belegenen, ben Mathias Samorsti= schen Cheleuten geborigen, auf 175 Milr. gerichtlich abgeschätten Grundflude, aus einem holzernen Wohnhause und fünf verschiedenen Studen Uder von refp. 4, 5, 9, 9 und 15 Beeten befte= bend, follen auf ben Antrag ber Glaubi= ger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Besitfähige Kauflustige werben baber eingeladen, fich in dem auf ben Igten Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Rammer=Gerichts=Affeffor Schrot= ter auf bem biefigen Gerichte - Locale an= beraumten peremtorischen Bietunge=Ter= min einzufinden und ihre Gebote abzu=

geben.

Die Tare fann in unserer Registratur rzang bydz może.

eingesehen werben.

Krotofchin den 9. Marg 1826. Ronigl. Preußisch es Landgericht.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit', in ber Stadt Borek unter Mro. 32 bele= gene, bem Carl Langner zugehörige Grundffact nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 390 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden, verfauft werden, und ber Bietunge=Termin ift auf ben Boten Juni c. vor bem

Nieruchomości w mieście Koźminie pod Nro. 115. położone, do malżonków Jaworskich należące, na Tal. 175 sadownie ocenione a składaiące się z domu drewnianego i pięciu różnych kawalków roli 4, 5, 9, 9 i 15 zagonów obeymujących, na wniosek kredytorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Wzywamy przeto chęć kupna i źdolność posiadania maiących, aby się w terminie zawitym dnia 19. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym stawili ilicyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszey przey-

Krotoszyn dnia 9. Marca 1826. Króle Pruski Sad Ziem.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcya naszą w mieście Borku pod No. 32 polożona, do Karola Languer należąca, wraz z przyległościami, któ. ra podług taxy sądownie sporządzo. ney na Tal, 390 iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie Totey przed Deputowanym

herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens Sedzig W. Lenz w mieyscu wyzna. um to Uhr allhier angesetzt.

Befibfabigen Raufern wird biefer Ter=

min hierdurch bekannt gemacht.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 26. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations: Patent. Patent Subhastacyiny.

Offrowo unter Rro. 10 belegene, bem skim, miescie Ostrowie pod No. 10. Muller Samuel Beiß gehorige Bind- polożony, do Samuela Weiss młynamuble nebst bem in ber Stadt Offrom rza należący, wraz z domostwem w Mro. 191 belegenen Wohnhaufe, welche Ostrowie pod Nr. 191. potodonem, beide Grundstücke nach ber gerichtlichen ktore to nieruchomości podług Taxy Tare auf 367 Rthr. 15 far. gewurdigt sadownie sporzadzoney na Talarów worden find, sollen im Wege der noth= 367 sgr. 15 ocenione zostaly, wdrowendigen Subhaftation Schulden halber dze potrzebney subhastacyi z powooffentlich an ben Meiftbietenden verfauft du dlugow, publicznie naywięceyda. merben.

Bu biefem Behuf haben wir einen Lici= tations = Termin auf ben 29. Mai c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Depufirten herrn Landgerichts = Referendarius Rranwdginsti in unferem Gerichte-Locale anberaumt, und forbern befitfabige Rauflustige auf, sich einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Krotoschin ben 9. Februar 1826.

czonym został; o którym to terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze paszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Die im Abelnauer Rreise bei ber Stadt Wiatrak w Powiecie Odalanow. iącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 29. Maia r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim o godzinie gtey zrana, w mievscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupua maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali.

Krososzyn d. 9. Lutego 1826. Königl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

and the state of the second control of the s

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Chodziesen unter Dro. 35 belegene, bem Rreis = Steuer= Einnehmer Clar jugeborige Saus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Lare auf 990 Athlr. 10 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, und ber Bietungs-Termin ift auf ben 5 ten Junius c. bor bem Landgerichterath Kruger Morgens um & Uhr allhier ange= fest Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben joll, in fofern nicht geschliche Grunde dies nothwendig machen. Uebrigens fieht bis 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Zare vorge= fallenen. Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhi den 9. Februar 1826.

Ronigt. Preußisch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Chodzieżu pod Nro. 35. położone do kassyera powiatowego Klar pależące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 990 Tal. 10 śgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 5. Gzerwca 1826. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody. Do 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Pile dnia 9. Lutego 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation,

Auf den Antrag dee Konigl. Intensbantur des funften Armee-Corps zu Posen, werden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die Kaffen der nachbenannten Truppentheile und Lazasreth und Garnison = Perwaltungs uns ftalten, als:

1) bes 1. Bafaillons 18. Infanteric= Regiments in Rawicz,

2) des Fuselier = Bataillons beffelben Regiments eben bafelbft,

3) des 1. Bataillons 19. Landwehr= Regiments zu Liffa,

4) bes 7. Sufaren = Regiments,

5) bes 3. Bataillons 3. Garde=Land= wehr=Regiments zu Liffa,

6) des Magistrate zu Liffa aus beffen Garnifon-Berwaltung,

7) bes Magistrate zu Rosten aus beffen Garnison = Verwaltung,

8) des Magiftrate ju Franffadt aus beffen Garnifon- Berwaltung, und

9) bes Magiffrate zu Rawicz aus beffen Garnifon = Berwaltung,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom 1. Januar dis Ende December 1825 Ansprüche zu haben versmeinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 21. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Kammer = Gerichts=Assenser angesetzten peremtorischen Termine entweder personsich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ers

Zapozew Edyktalny

Na wniosek Królewskiey Intendantury piątego korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych i instytutów administracyjnych lazaretowych i garnizonowych iako to:

1) pierwszego batallionu 18. pułku piechoty w Rawiczu,

2) Batallionu fizylerów tegoź pulku tamże,

 pierwszego batallionu 19. pułku obrony kraiowey w Lesznie,

 siódmego pułku huzarów w Lesznie,

 trzeciego batallionu trzeciego pułku gwardyi obrony kraiowey w Lesznie,

6) Magistratu w Lesznie z tegoż administracyj garnizonowey,

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracyi garnizonowey,

8) Magistratu w Wschowie z tegoż zarządzania garnizonowego,

garządzania garnizonowego, w ziakiego kolwiek prawnego zrzódła za czas od 1. Stycznia do końcamiesiąca Grudnia 1825 roku pretensye mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Braun Assessorem Sądu Głównego

scheinen und ihre Ansprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß die Ausbleibenden nicht nur
mit ihren Forderungen an die gedachten
Raffen präcludirt werden, sondern ihnen
auch beshalb ein ewiges Stillschweigen
auferlegt werden wird, und sie blos an
die Person desjenigen, mit dem sie cons
trahirt haben, oder welche die ihnen zu
leistende Jahlung in Empfang genommen,
und sie nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauffadt ben 6. Februar 1826.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i prętensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewalisię, iż niestawający nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali lub który zapłatę na nich przypadającą odebrawszy ich nie zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa dnia 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, den Anton von Zlotnickischen Erben gehörende Gut Dobieszewice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 36388 Kthlr. 18 sgr.  $4\frac{3}{4}$  pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers diffentslich an den Meistbietenden verkauft werden. Es sind hierzu drei Bictungs-Termine, neutlich auf

ben 14. Juni c., ben 13. September c., und ber peremtorische Termin auf ben 15. December c., Patent Subhastacyiny.

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położona, sukcessorów niegdy Antoniego Złotnickiego własna wraz z przynależytościami, która podlug taxy sądownie sporządzonéy na 36,388 Tal. 18 śgr.  $4\frac{3}{4}$  fen. iest oszacowaną, na domaganie się realnego wierzyciela w trakcie publicznéy licytacyi naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina, to iest na

dzień 14. Czerwca r. b.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale anberaumt.

Vesitzsähigen Kauflustigen werden diese Termine bekannt gemacht. Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbestaunten Realgläubiger, als:

a) die Anna verwittwete von Makarska geborne von Blotnicka,

b) die Antonina verehelichte v. Wolska

geborne v. Zlotnicka,

c) die Geschwister Bonapentura, Jacob, Catharing und Salomea pon Borucki,

d) bie Ehegattin bes Thabens von Trzeinski primo voto v. Borucka,

hierburch öffentlich vorgelaben, ihre Mechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall des Ausbleisbens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, erfolgen mird.

Die Kaufbedingungen, so wie bie Tare konnen nicht allein in unserer Registratur, sondeen auch in benen bes Konigl. Landgerichts zu Posen und bes

dzień 13. Września r. b.,

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu naszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdanym nabywcom podaią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Mąkarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,
- c) Bonawentura, Jakób, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,
- d) Ur. Tadeusza Trzcinskiego małżonka pierwszego ślubu Borucka,

iżby w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Warunki nabycia iako taxa mogą bydź nietylko w naszży Registratu rze, ale nawet w Registraturach Król. Sądu Ziemiańskiego w PoznaFriedensgerichts Erzemeizno eingesehen werben.

Gnesen ben 26. Januar 1826. Königlich = Preuß, Landgericht. niu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzane.

Gniezno d. 26. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Den 5. Upril c. Vormittags um 9 Uhr follen in dem Dorfe Stare verschiebene Hausgeräthe und Vieh, als Pferde, Fohlen, Ochsen, Schaafe, Mammel und Ganse, so wie mehrere Ackergeräthe und einige Scheffel Getreide defenklich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird,

Lobsens den 25. Marg 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Dnia 5. Kwietnia r. b. przedane będą w wsi Stare różne rzeczy, iako to konie, bydło, owce, gęsi, różne sprzęta domowe i polne, i kilka korcy zboża przez publiczną licytacyą za gotową zapłatę co się ninieyszym podaie do wiadomości.

Łobżenica dnia 25. Marca 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Der nach unferer Bekanntmachung vom 15. d. auf den 20. April C. anstebende Termin zum Berkauf von 700 Klaster Holz in dem Lissewer Walde ist aufgehoben worden.

Inomraciam ben 25. Marz 1826. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Termin do przedaży 700 sążni drzewa w boru Lissewskim na dzień 20. Kwietnia r. b. wyznaczony, zniesiony został.

Inowracław dnia 25. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Dublifanbum.

Auf Antrag ber Erbinteressenten haben wir zum Berkause des Probst Kesseschen Nachlasses, bestehend aus Nindvieh, Pferden, Schwarzvieh, Hausund Wirthschafts-Geräthen, Kleidungsstücken, Betten, Getreide und Meubles, einen Termin auf den 24. April c. Morgens um 9 Uhr und folgende Tage in Prochy vor unserem Actuario anderaumt. Wir laden hierzu Kaussussige ein.

Rossen ben 31. Marz 1826.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Ronigl. Landgerichts ju Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Berfauf,

- 1) des unter Nro. 632 hierselbst am Kirchringe belegenen, Joseph Vergerschen Grundstücks, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 552 Athlr. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation, und
- belegenen, auf 59 Athle. 16 fgr. 3 pf. gewürdigten, zum Nachlasse des Ackerburger Johann Friedrich Seifert gehörigen Hauses, im Wege ber freiwilligen Subhastation,

einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 5. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale anbe=

#### Obwieszczenie.

Na wniosek sukcessorów wyznaczyliśmy do sprzedaży pozostałości Proboszcza Kęzego, z bydła, koni, świń, sprzętów domowych i gospodarczych, sukień, pościeli, zboża i mebli składaiącey się termin na dzień 24. Kwietnia r. b. zranao godzinie 9. i dni następne w Prochach przed naszem Aktuaryuszem, na który ochotę do kupna mających ninieyszem wzywamy.

Kościan dnia 31. Marca 1826. Król Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży,

- 1) Nieruchomości przy rynku kościelnym pod Nr. 632. sytuowaney, do Józefa Berger należącey, która podług taxy sądowey na 552 Tal. ocenioną została, w drodze konieczney subhastacyi, i
- 2) domu w Zaborowie pod Nr. 133 położonego, na 59 tal. 16 śgr. 3 fen. otaxowanego, do pozostałości Iana Fryderyka Seiferta należącego,

w drodze dobrowolney subhastacyi, termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 6. Maia r. b, o godzinie 3ciey po południu w lokalu urzę. raumt, zu welchem wir Besiksähige und Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder ichicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Lissa den 27. Februar 1826. Königs, Preuß, Friedensgericht. dowania naszego; na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących ztem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody n'e zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturzre naszey przeyrzane

bydz mogą.

Leszno d. 27. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Der, am Markte unter Mro. 1 in Zirke belegene Gasthof, der goldene Hirsch genannt, soll vom 17. Mai d. J. ab, auf ein Jahr diffentlich verpachtet werden. Hierzu ist von dem Unterzeicheneten, im höhern Auftrage ein Termin auf den 2. Mai c. in dem gedachten Grundstücke anderaumt worden, und wird dies Pachtlustigen mit dem Beistügen bekannt gemacht, daß dem Meistbietenden sofort der Zuschlag gegen Erslegung des Pachtgeldes ertheilt werden soll.

Virnbaum den 6. Mårz 1826.
Der Friedensgerichts = Actuarius
Hager.

Obwieszczenie.

Gościniec pod złotém jeleniem w Sierakowie położony, Nro. r oznaczony, ma bydź od 17. Maja r. b. na rok publicznie wydzierzawionem.

Do tego na zlecenie wysokie został termin przez podpisanego na dzień 2. Maja na gruncie w Sierakowie wyznaczony, do czego ochotnicy pod tem upewnieniem zapraszają się, że więcey ofiarującemu za wyliczeniem summy dzierzawney zaraz przybicie nastąpi.

Międzyhod d. 6. Marca 1826. Aktuaryusz Sądu Pokoju Hager. Beste Sorten suffer Messiner Apfelsinen à 2 fgr. pro Stuck, so wie auch Messiner Zitronen in guter Qualität, so wohl Kisten= wie auch Stuckweise zu außerst billigen Preisen sind zu haben bei J. H. Veiser Breitestraße Nro. 113.

Genz frische große Mef. Apfelfinen bas Stud zu 3 fgr. hat erhalten. Joseph Berberber, Markt Mro. 72.

Dostać można w księgarni J. A. Munka w Poznaniu i Bygdoszczy. Dzieła St. Orzechowskiego 2 Tomy. 8 Zl.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>29. März                                                                            |                                                                                                 | Freitag den<br>31. Mars                     |                                                                 | Montag den<br>3. April    |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                                  | bis<br>Ottr.fgr.pf.                                                                             | von<br>Mr.fgr.pf.                           | bis<br>Mit.fgr.pf.                                              | v <b>øn</b><br>Nurfgr.vf. | bis<br>New fac. v |
| Weißen der Scheffel | 2   6   -   20   -   15   -   -   17   6   -   20   -   -   8   -   20   -   3   5   -   1   12   6 | 1 5 —<br>- 21 —<br>- 16 —<br>- 12 —<br>- 20 —<br>- 21 4<br>- 10 —<br>- 21 4<br>3 10 —<br>1 15 — | - 10 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 8 -<br>20 - | 1 5 — 21 — 16 — 17 6 6 — 17 6 6 — 22 6 6 — 22 6 6 3 10 — 1 15 — | - -                       |                   |

Wegen des vom 25. Mars auf den 3. April verlegten Maria-Berkandigung-Feste ift an lesterem Tage nichts ju Markte gekommen.